# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA JURAHOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 30 Marca 1844 r.

Nro 1304 D. G. S.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległeyo i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Jan Onufry Nowakowski b. Pisarz hałunowni, a razem Kucharz warzelni hałunu w Jaworzniu, zamianowanym został na dniu dzisiejszym Stygarem Kupalń Galmanowych Skarbowych.

Kraków dnia 18 Marca 1844 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Glny Senatu. Mainwski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

#### OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż na skutek Postanowienia Senatu Rządzącego z d. 18 m. i r. b. do Nru 1306 D. G. S. zwóz drzewa opałowego i materyałowego, od brzegu Wisły do magazynów Rządowych nadwiślańskich wypuszczonym zostaje w przedsiębiorstwo, którego licytacya przez sekretne deklaracye na ręce Senatora w Wydziale Skarbowym Prezydującego na dniu 2 Kwietnia r. b. odbywać się będzie. Deklaracye namicnione podług wzorów niżcj umieszczonych pisać się mające, przyjmowanemi będą każdodziennie do godziny Zgiej z południa aż do dnia terminu licytacyi. Deklaracye pisane być winny wyrażnie i bez przekreśleń, ilości zaofiarowane literami mają być wyrażone. Podejmujący się przedsiębiorstwa, wyrazi w deklaracyi, jaki procent od sta należytości jemu przypadać mogącej odstępuje i dołączy vadium Złp. 100, które w razie utrzymania się przy przed--siebiórstwie jako kaucya aż do końca przedsiębiorstwa pozostanie. Przedsiębierstwo to trwać będzie od dnia zawarcia kontraktu, az do d. 31 Grudnia r. b.; po którym terminie, jeżeliby Rząd aznał potrzebe, pierwszeństwo do dalszej entrepryzy przedsiębiórca teraźniejszy mieć bedzie.

Wynagrodzenie od zwozu, które tu jako praetium fisci kładzie się jest następujące:

a) od jednej siagi drzewa miękkiego, lub twardego opałowego do magazynu zwiezionego po groszy 12.

b) od jednej sztuki drzewa materyałowego (jeżeli takie drzewo bę-

dzie z lasów do Krakowa spławione) twardego lub "miękkiego, płatwiastego wielkiej miary 9 cali i więcej średnicy w cieńszym końcu trzymającego, po groszy 20.

c) od jednej sztuki drzewa jak wyżej 7 lub 8 cali średnicy w cień-

szym końcu mającego po groszy 17.

d) od jednéj sztuki drzewa jak wyżej, do sześciu cali w cieńszym końcu średnicy trzymającego po groszy 10.

Inne warunki każdego czasu w Wydziale przejrzanemi być mogą. Wzór do Deklaracyi do Nru 1535 W. D. P.

Na skutek Obwieszczenia przez Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu na d. 26 Marca r. b. do Nru 1535 ogłoszonego, oświadczam, iż przejrzawszy wszystkie warunki, jakie przez Senat Rządzący do przedsiębiorstwa zwozu drzewa opałowego i materyałowego od brzegu Wisły do magazynów Rządowych Krakowskich Nadwislańskich postanowlone są, i one zrozumiawszy, takowe warunki w zupełności przyjmuję, a następnie przedsiębiorstwa wyżej rzeczonego podejmuję się aż do dnia 31 Grudnia r. b. za wynagrodzeniem, jakie temiż warunkami objęte jest, odstępując jedynie procent (tu wyrazi deklarant stopę procentu) od sta należytości jakaby mi za zwóz w ciągu roku bieżącego przypadać mogła. Vadium w ilości Złotych polskich sto do deklaracyi dołączam (tu nastąpi data i podpis).

Kraków dnia 26 Marca 1844 roku.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Sekretarz Wydziału F. Girtler. Nro 1194.

#### SEDZIA TRYBUNAŁU

Kommissarz upadłego handlu starozakonnego Mojżesza Krongold pod L. 90 na Kazimierzu położonego.

Wzywa stosownie do Art. 40 K. H. Ks. III. wierzycieli upadřego handlu staroz. Mojžesza Krongold jako to: Jakóba Abraham Meyer et comp. W. A. Meyer i syna, Rosenfelda, Bohrend et comp. z Berlina, A. J. Aschard syna, C. F. Haenel z Lipska, braci Dhyrenfurth z Wrocławia, L. F. Wolff z Berlina, Ernsta Weber z Gera, M. Behrenda i syna z Dessau, Hessa Ruben et comp. z Hamburga, Falka Rosenthal et comp. z Hamburga, L. F. Beerend z Dessau, braci Hirschfeld z Lipska, C. A. Putschke z Wiednia, A. Windmüllera i Braci z Lipska, Schimpfa i Gladisch z Gera, Moritza Moser et comp. z Lipska, F. Haagemann z Lipska, Philipa Eussien z Hamburga, braci Krohn z Lipska, Henryka Ochniig z Gera, Jana Maria Farina z Colonii, Jana Gottfrieda Ible z Greifenberg, C. F. Hoffmann et comp. z Potersdorf, C. G. Tielsch z Hirschberg, Steudner et Fischer z Grüfenberg, J. Moser junior z Berlina, Spingarna z Krakowa, Antoniego Opielskiego z Kielc, Antonine Puszet z Krakowa, S. Böhm z Krakowa, Zerila Spirę z Krakowa, Franciszka Antoniego Wolff z Krakowa, Feinknopfa, Antoniego Höltzla, Goldgarta wszystkich z Krakowa, S. Horowitz z Tarnowa, Chaje Hirschfeld z Krakowa, J. Scheermann z Krakowa, Jana Bochenka z Krakowa, Marcina Welner z Altendorf, Hermann Müller et comp. z Berlina, Labenie Oppenheim et comp. z Paryża, J. G. Hermann et syn z Lipska, Jana fried von der Westen z Crefeld, Bovit et comp. z Lipska, G. et E-

duard Gumpel z Hamburga, Bernhard Jacoby z Hamburga, Hertz Lovenstein z Berlina, L. Donauer z Lipska, Adolf Itzig et comp. z Lipska. Kirchof et Füsel z Lipska, J. C. Haarhaus synowie z Lipska, Henryka Ludwika Richtera z Lipska, J. F. A. Kretscher z Reichenbach, Augusta Hausmann z Brandeburga, Linowską z Krakowa, Hermanna Kaufmann z Berlina, B. Wolffa z Berlina, M. Beckert z Lipska, M. D. Jacobsohn z Krakowa, Marcusa Waroni z Wiednia, Dobe Hirschfeld, Leibla Kakower, Hirscha Grunwald, S. Deiches, Franciszka H: hna, Kellera, Jacoba Hirschfeld wszystkich z Krakowa, A. Nemitz z Wiednia, Leibla Goldgard z Krakowa, Berla Beckmann z Krakowa, F. Bujatti z Wiednia, M. Funk z Krakowa, Michała Funkenstein z Wiednia, aby na dniu 6 Maja b. r. o godzinie 3 z południa zgromadzić się zechcieli w sali posiedzeń Trybunału Wydziału I. dla podania według przepisu Art. 44 K. H. Ks. III. potrójnej listy potrzebnej liczby Syndyków tymczasowych, która pastępnie Trybunałowi w celu uskutecznienia wyboru przedstawioną zostanie.

Kraków dnia 16 Marca 1844 roku.

(1 r.)

Ciszowski.

Nro 791.

#### TRYBUNAL.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się kwota Złp. 348 gr. 20 z reszty 1 części szacunku domu Nro 94 na Piasku za rezolucyą Trybunału z d. 20 Lipca 1837 r. do Nru 3265 przez Ludwikę Prawdzicką złożona; przeto Trybunał wzywa interessowanych, aby po od-

biór takowej zgłosili się z dowodami w terminie 3ch miesięcy, gdyż w przeciwnym razie kwota rzeczona Skarbowi Publicznemu przyznana zostanie.

Krakow dnia 20 Marca 1844 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący Dymidowicz. Sekretarz *Lasocki*.

Nro 147.

#### KOMMISSARYAT DYSTRYKTU IX. LISZKI.

Podaje do publicznej wiadomości, iż z mocy wyroku Trybunału Wolnego M. Krakowa z d. 17 Sierpnia 1843 między Maryanną Osuchowską wdową oraz matką i opiekunką po Wojciechu Osuchowskim pozostałych dzieci, a Wawrzyńcem Osuchowskim sukcessorem pełnoletnim włościanami wsi Bronowic małych w sprawie o danie miejsca działowi majątku po ś. p. Wojciechu Osuchowskim pozostałego zapadłego prawomocnego, tudzież z mocy Reskryptów Wydziału D. P. z d. 1 Grudnia r. 1843 Nro 6390 i z dnia 9 Lutego r. b. 1844 Nro 490 sprzedane zostaną przez licytacyą publiczną in plus w drodze działu: grunt erbpachtowy we wsi Instytutowej położony i zabudowania włościańskie.

Warunki tej sprzedaży przez Wydział D. P. zatwierdzone są

następujące:

1) Cena szacunkowa domu włościańskiego składającego się z sieni, dwóch izb, kómory, chlewu, szopy, stajni na konie i bydło, tudzież wozowni pod jednem słomianem pokryciem z drzewa budowane-

go starego, tudzież małej chałupki składającej się z jednej izby także z drzewa budowanej, starej stodoły w słupy stawianej o 2ch zapolach i dwóch wrotach z drzewa drobnego starego, nakoniec drzew urodzajnych i dzikich do realności wyżej wzmiankowanej pod L. 12 w Bronowicach małych położonej należących, ustanawia się stosownie do Inwentarza Urzędownego włącznej summie Złp. 586. Gruntu zaś erbpachtowego do powyższej realności należącego we wsi Bronowicach małych położonego, składającego się z siedmiu kawałków gruntu ornego w rożnej glebie i dwóch łak oraz placu zabudowanego i ogrodu wynoszącego ogółem 19 morgów miary Chełmińskiej prętów 64, z którego czynsz roczny opłaca się w kwocie Złp. 143 gr. 7 stósownie do relacyi biegłych gruntu rzeczonego cena szacunkowa ustanawia sie w summie Złp. 1500 czyli ogółem cena szacunkowa tak budynków, drzew, jak i gruntu ustanawia się w łącznej summie Złotpol. 2086 w monecie srebrnej grubėj, od ktorėj licytacya in plus rozpocznie sie.

2) Chęć licytowania majacy złoży 10 cześć ceny szacunkowej to jest kwotę Złp. 208 gr. 18 jako vadium.

3) Nabywca zapłaci podatki i czynsze zaległe stosownie do przepisow, gdyby się jakie okazały.

4) Zapłaci koszta licytacyi, gdyby jakie wynikły, na ręce i za kwitem Kommissarza sprzedaż odbywającego.

5) Nowonabywca od licytowanej summy zapłaci laudemium po 1200 do Kassy Głównej M. Krakowa bez potrącenia z szacunku.

6) Wypłaty w 3 i 4 warunku, oraz drugim zastrzeżone z ceny szacunkowej potrącone zostaną, resztujący zaś szacunek wylicytowany

złoży nowonabywca w Biórze Kommissarza dystryktu Liszki w ośm dni po zalicytowaniu.

- 7) Po dopełnieniu powyższych warunków to jest: 2, 3, 4, 5 i 6, nabywca przedstawionym zostanie Wydziałowi D. P. do przepisania w Tabelli właściwej jako wiecznie czynszujący.
- 8) Gdyby w ośm dni po licytacyi ktokolwiek ‡ część wylicytowanego szacunku nad summę już wylicytowaną zaofiarował i w Kancellaryi Kommissarza dystryktu Liszki złożył, dalsza licytacya między ostatnim przy kupnie utrzymującym się a ‡ część szacunku składającym, kontynuowaną będzie.
- 9) Nabywca jako dzierżawca wieczysty i Jego następcy winni będą we wszystkiem dopednie wszelkich warunków i przepisów erbpachterom właściwych, niemniej obowiązany będzie nabywca wszelkie we wszystkiem przepisy, ciężary i powinności oraz rygory, jakie ulegają, dotąd lub na przyszłość ulegać mogą, erbpachty i dzierżawcy wieczyści, w zupedności wykonać i do takowych zastosować się.
- 10) Niedotrzymujący nabywca któregokolwiek z powyższych warunków straci vadium.

Licytacya w mowie będąca odbywać się będzie w Biórze Kommissaryatu dystryktu IX. Liszki, do której termin na dzień 20 Maja r. b. na godzinę 9 z rana wyznacza się. Bliższą wiadomość można każdego czasu powziąść w Biórze Kom. dystryktu Liszki.

Liszki d. 26 Lutego 1844 roku.

J. Popielecki.

Lącki Adjunkt.